# Der hausfreund

Zeitschrift für Gemeinde und Haus & Organ der Baptistengemeinden in Polen

Nummer 8

24. Februar 1929

35. Jahrgang

Schriftleiter: A. Knoff, Lodz, nl. Smocza 9a. Postadresse: A. Knoff, Łódź, skr. poczt. 342

Der "Sausfreund" ist zu beziehen durch den Schrift. leiter. Er foftet im Inlande vierteljährlich mit Porto: 1-2 Ex. je 31. 2.65, 3 u. mehr Ex. je 31. 2,25. Nordamerita und Canada jährlich 2 Dol. Deutschland Mt. 8.

Boftichectonte Baricau 62.965. Gaben aus Deutich. land werden an das Berlagshaus der deutschen Baptiften, Caffel, für Rechnung des "Sausfreund" erbeten, aus Amerita und Canada an den Schriftleiter.

### Jesus allein.

Ob all mein blück zusammenbricht Und dennoch nicht, und dennoch nicht Will ich vom Glauben lassen; Auf Bottes Enade will ich bau'n, Auf meinen Berrn und Meister schau'n Und in Geduld mich fassen.

Gibt's wohl auf Erden einen Schmerz, Der nicht in meines Beilands Berz Sich hätte Bahn gebrochen? Arm und verfolgt, verkauft, verschmäht, Ward Er zuletzt ans Kreuz erhöht, Von Benkershand durchstochen.

Und alles trug Er ohne Schuld, Und alles nur aus Lieb' und Buld, Um aus der Sunde Ketten, Aus Lug und Crug und fieuchelschein, Aus ew'gem Cod und ew'ger Pein Mich liebend zu erretten.

Mein Gott, mein Gott, Du liebst mich sehr, Sonst hättest Du mich nicht so schwer In Deine Zucht genommen; Du hättest auf der Pilgerfahrt Bewiss mir jedes Leid erspart, Wär's nicht zu meinem Frommen.

O Du, mein Beiland, Jesus Christ, Der Du mein Kreuzvorträger bist. O, reich mir Deine Bande! Dir nach, Dir nach geht meine Bahn Und höher, höher, himmelan, Bis an mein selig Ande.

Julius Sturm.

### Die Erlösung durch das Blut Christi.

Petri 1, 18, 19.

Wenn der Chrift nicht nur Bott als seinen Bater und Richter, den zu beleidigen er fürch-

der ihn von der Sunde freigemacht, vor Augen hat, so ist es nicht möglich, daß er sich der ten foll, sondern auch Bott als seinen Erloser, Welt gleichstellen, oder vergeffen konnte, um

welchen Preis er geworden, was er ift. Der Apostel ruft das seinen Brüdern ins Bedachtnis. Um sie immermehr gur Seiligkeit anguspornen. Er ermahnt fie, dem "eitlen Wandel ihrer Bater" zu entfagen. Unter diefem "eit= len Wandel ihrer Bater" versteht er nicht nur jenen, unter den Juden so allgemein verbreiteten Aberglauben, der ihnen von Christo so oft zum Borwurf gemacht wurde, der im 14. Bers unseres Kapitels mit "Unwissenheit und nach den Luften leben" bezeichnet wird, sondern im Allgemeinen alle strafbaren und lasterhaften Bewohnheiten ihres unordentlichen Lebens, mit denen fie ihren Kindern ein bojes Beispiel ga-Er scheint ihnen zu sagen: das Unsehen eurer Bater gibt solcher Lebensweise eine Urt von Unerkennung; bedenket aber, daß ihr von dem, der euch erkauft hat, zu einem ganz an= deren Leben berufen seid, und das euch dafür ein anderes Vorbild gegeben ist, als das, wel-

chem ihr bisher gefolgt feid.

Es ist nicht nur in religiösen und moraliichen, sondern auch in rein weltlichen Wiffenschaften ein großer Irrtum, zu dem man sehr geneigt ist, die Dinge, ohne sie zu prüfen, auf Treue und Blauben an die Vorangegangenen anzunehmen. Der große Einfluß religiöser Irrtümer aus den früheren Jahrhunderten liegt aber hauptfächlich in der verderbten mensch= lichen Natur, die mit solchen unreinen Dingen inmpathiliert. Der Prophet Hesekiel macht dies besonders den Juden zum Vorwurf (Kap. 20, 24): "Ihr haltet Gottes Gebote nicht und sehet nach den Bogen eurer Bater; aber ich sprach zu ihren Kindern, ihr sollt nach eurer Bater Bebote nicht leben, noch euch an ihren Bogen verunreinigen" (v. 18) Der große Borwurf, den die Beiden in den ersten Zeiten der dristlichen Religion machten, war, daß sie neu und ihren Batern unbekannt sei. Die Kirchenväter, besonders Lactang, weisen oft auf dieses Vorurteil hin. Auch die römische Kirche hegt dasselbe Vorurteil gegen die Res formation. Wo war sie vor Luther? fragt sie. Es ist aber unvernünftig, die Wahrheit zu leugnen, weil der Irrtum alter, allgemeiner oder bequemer ift. Und folchen religiöfen Berirrungen begegnet man überall unter den Menschen, in ihrem Wandel und in ihrer gangen Lebensweise. Der Strom der Sunde fließt von einer Beneration zur andern, machsend in feinem Lauf, wie ein Flug machft durch alle die kleinen Bache, die fich in ihn ergießen.

Jeder Mensch fällt bei seiner Beburt als ein Tropfen in diesen Strom des Berderbens, von dessen Bewalt, wie von seiner eigenen Ratur er gur Sunde fortgeriffen wird. Sier aber ift Bottes Bnadenmacht sichtbar, indem sie den Menschen der profanen Welt entzieht und ihm die Kraft verleiht, gegen den großen Strom der Sunde, der ihn feit der Bater Beiten umgibt, anzukämpfen. Er hat vielleicht von Bekannten oder Freunden, ja selbst von seinen nächsten Angehörigen, die seiner Richtung entgegengesett mandeln, heftigen Tadel und Widerspruch, sogar Spott und haß erfahren. Aber Bottes Stimme an sein Berg macht ihn stark; er zerreißt diese Bande und verläßt alles, um ihr zu folgen, wie Abraham fein Baterland und seine Familie verließ, um in das Land zu ziehen, das ihm Gott versprochen hatte. Der Beist Bottes ruft es jeder Kirche, und jeder einzelnen treuen Seele gur "Bergift dein Bolk und deines Baters haus, und der Berr wird feine Luft an dir haben" (Pf. 45, 11, 12.) Laß es dich nicht beunruhigen, was Andere, und waren es deine teuersten Freunde, davon denken und sagen; suche allein dem Herrn zu gefallen, und du wirst in seinem Beifall reichen Ersatz finden für alle Ungunst der Menschen. Die Junger Jesu folgten dem mächtigen Ruf ihres Meifters und verließen, unbekümmert um anderer Meinung, alles um feinetwillen.

Der Apostel nennt den strafbaren Wandel, den seine Brüder meiden sollen, einen "eiteln Wandel." Der von Gott getrennte Menschenzgeist ist nichts anderes, als ein Sitz der Eitelzkeiten. Der Apostel Paulus sagt von den Heiden: "Weil sie nichts von Gott wußten, sind sie in ihrem Dichten eitel worden, und ihr unverständiges Herz ist verfinstert" (Röm. 1, 21.) Ihre großen Philosophen machten davon keine Ausnahme, je weiser und klüger sie sich dachten, desto törichter wurden sie.

Das ganze Leben des unwiedergebornen Menschen ist ein Gewebe leerer, nichtiger Geschäftigkeit; er durchläuft einen Kreis der Arbeit und Anstrengungen, aus dem er weder für sich noch für andere dauernden Gewinn zieht; was aber keinen höheren Zweck noch Bestand hat, ist vergebens getan; und gelangt der natürliche Mensch jemals zu dem Glück, für das er alle seine Kräfte in Bewegung setzt? "Was hattet ihr doch damals für Frucht", sagt der Apostel, "deren ihr euch jetzt schämet?"

(Röm. 6, 21). Ja, daher wird es "das unfruchtbare Werk der Finsternis" genannt
(Eph. 5, 11). Fraget den Wollüstigen, den Beizigen, den Hochmütigen, den Selbstsüchtigen, was ihm von seinen vergangenen Genüssen übrig geblieben, ist, und ob die Schmeicheleien und die Schätze, die er so eifrig suchte, ihm sein Körperleiden oder seine Gewissensangst heilen und beruhigen können? Ist es nicht trostlos, seine ganze Lebenszeit einem lügenhaften Traumgebilde geopfert zu haben?

Uch! ihr, die ihr, obgleich in zahlreicher Gesellschaft, vielleicht eurer Verwandten und Freunde, auf dem breiten Weg der Sünde wandelt, haltet einen Augenblick inne und fraget euch selbst nach dem Ende eures Suchens und Hoffens. Würde der Arbeiter, der sein tägliches Geschäft im Schweiße seines Angesichtes verrichtet, nicht schweiße seines Angesichtes verrichtet, nicht schweiße seinen Lohn erhalten solle? Wieviel trauriger aber ist es, am Abend seines verzehrten Lebens Vorwürfe, Angst und Bitterkeit zu ernten! Ach! die Zeit, die uns ferne von Gott dahingeht, ist unwiderrussich verloren für die Ewigkeit! und mit Recht wird ein solches Leben ein eitler Wandel genannt.

Der Apostel sagt: "Ihr seid erlöst von diesem eitlen Wandel," freigemacht von der Knechtschaft und Sklaverei der Sünde und der Eitelkeit. Darin besteht die Torheit des Sünders, daß er sich frei dünkt, gleich jenen armen, an Ketten geschlossenen Wahnsinnigen, die sich dünken Könige zu sein und ihre Kleidersetzen für den Hermelinmantel, ihre Eisen für goldene Ketten und ihr düsteres Gefängnis für einen Palast halten, während sie in der tiessten Erniedrigung

gefesselt liegen.

Ihr seid erlöst, nicht allein vom Tod, sondern auch von der Sklaverei der Sünde. Wer von dem Einen frei ist, ist es auch von dem anderen. Jesu Tod macht in Wirklichekeit nur die frei, welche sich ihrem "eitlen Wandel" entziehen lassen. Ihr glaubet gerne, daß Christus gestorben ist, euch dem Verderben zu entreißen; aber ihr bedenket nicht, daß er euch auch von der Knechtschaft der Sünde bestreien will. Wenn aber in unseren Herzen die Liebe zur Welt und zur Sünde stärker ist als die Liebe zu Christo, so haben wir an seiner Gerechtigkeit keinen Unteil, sondern sind noch mit "Ketten der Finsternis" (2 Petri 2, 4), an das Verderben gesessel.

Indem der Apostel sagt: "Nicht mit vergänglichem Gold oder Silber feid ihr erlöft," will er uns erinnern, um welch hohen Preis wir erkauft sind, und will zugleich die Torheit zeigen, sein Berg an solche vergängliche Dinge zu hängen. Uch! dieses so heiß erwunschte Bold und Silber gilt für das Seil der Seelen nichts; es kann dem Leibe nicht eine Minute Leben kaufen, wieviel weniger den Wert eines geistlichen Lebens aufwiegen. Die Seele ist so kostbar, daß sie nur allein durch das Blut des unbefleckten Lammes konnte erkauft werden, mit diesem kostbaren Blut, das alle Schätze der Welt übertrifft. D! laffet die Leiden eures Seilandes nicht an euch vergebens sein und täuschet die Absicht seiner erbarmenden Liebe nicht. "Mit dem Blute Chrifti, als eines unschuldigen und unbeflechten Lammes, seid ihr erkauft," sett der Apostel hinzu. Dies ist das große und ewige Opfer, das im alten Bunde im Ofterlamm und allen andern Opfern nur dunkel und unvollkommen vorgebildet war. Wie das Lamm, das gur Schlachtbank geführt wird und seinen Mund nicht auftut, war Christus rein und unduldig.

"Ihr wisset, daß ihr erlöst seid," sagt der Apostel; ihr sollt es aber immermehr erforschen und euer miffen durch die Tat bezeugen. Denket oft darüber nach; denn dieses tiefe und reiche Beheimnis ist nie ganz zu ergründen, man kann aber immer neue Schäte daraus ziehen. Wir wollen stets neue Dinge hören, während uns das, was wir am besten zu wissen wähnen, in der Tat oft noch unbekannt ist. Der hochgelehrte Apostel Paulus, der so viel wußte, so viele Sprachen redete, sagt den= noch: "Ich will nichts wissen unter euch, als Jesum Chriftum, den Bekreuzigen, das ich ihn kenne und die Wahrheit seiner Aufer= stehung und die Bemeinschaft feiner Leiden, damit ich seinem Tode ähnlich werde" (1. Kor. 2, 2. Phil. 3, 10. Diese Aehnlichkeit mit Christo ist die einzig wahre Erkenntnis. Wer noch seinen Luften lebt und der Welt anhängt, der hat von der Wahrheit, obgleich er über Jesu Leiden und Tod vielleicht gut gu fprechen weiß, noch keine richtige Erkenntnis und Erfahrung. Wenn ihr daher in der Beiligkeit machsen und den Bersuchungen widerstehen wollt, so suchet in das Beheimnis des

Todes Jefu immer tiefer einzudringen; be-

trachtet oft den hohen Preis, der für euch am Kreuze bezahlt wurde und gebet den Lockungen der Welt und der Sünde kein Gehör in euren Herzen. Es sei ferne von euch, irdischen Vorteil oder niedrigen Genuß demjenigen vorzuziehen, der euch mit Seinem Blute erkauft hat. Bleibt für immer Scin Eigentum und an Sein sanstes Joch gefesselt. Möge Er, der aus Liebe zu euch sich weigerte, vom Kreuz herab zu steigen, stets in eurem Herzen leben.

### Aus der Werkstatt.

Im ersten Monat dieses Jahres durfte der Werkmeister schon manche Freude erleben, die ihm von Seiten einzelner Abonnenten durch freundliche und aufmunternde Zeilen bereitet wurde. Undere sprachen ihre Freude über den Hausfreund aus und betonten, daß er ihnen zum großen Segen geworden ift. Wieder andere hatten von dem hausfreund gehört, oder wurde ihnen von jemand ein Exemplar zur Probe überreicht, das ihnen gefiel, und bestellten ihn für das taufende Jahr, um auch des Gegens teilhaftig zu werden, den er zu verbreiten sucht. Bei solchen Erfahrungen freut sich das Herz des Werkmeisters in besonderer Beife, denn gum Gegen moch'e er gerne immer durch das Blatt werden. Dies veranlagt ihn deshalb auch oft bei der Wahl des Stoffes zu fragen, was wohl das Beste und Zweckmäßigste ware Richt alles ist für alle gut, und doch muß er darauf bedacht sein, wenigstens die größere Mehr ahl zuirieden zu stellen, denn allen recht iun, ist ja ein Ding der Unmöglichkeit. Manche möchten viel Erbauliches als Nahrung für ihr inneres Leben haben, alles andere in ihnen nebenfächlich; andere wiederum gieben Belehrendes fürs pratische Leben vor und möchten davon recht viel haben; wieder andre lefen mit Borliebe die Artifel geichichtlichen Inhalts und tonnen allem andern keinen besonderen Reiz abgewinnen; Gemeindeberichte sind auch für eine große Ungahl besondere Lieblingsspeise, die sie allem anderen vorziehen, weil dieselben so frisch aus dem Leben find und oft den Gradmeffer des Gemeindelebens, der Gemeindearbeit und des Gemeindeergehens bilden; auch die Wochenrundschau hat ihre besonderen Lieblinge, die gerne wissen wollen, was in der Welt geschieht. Sollten alle diese Gruppen ihre Wünsche äußern, so würden dieselben wohl im großen Gangen darauf ausgehen, mehr von bem Stoff zu bringen, den sie besonders gerne haben Um aber, so weit es möglich ist, boch allen zu dienen, tonnen leider solche Bünsche nicht erfüllt werden und wird es e nitweilen wohl auch wei er so bleiben muffen, daß von allem etwas gebracht werden wird.

Auch haben sich einzelne Slimmen gemeldet, die das Blatt umfangreicher haben möchten, weil es ihnen zu wenig brinzt. Manche wünschen wieder das Format größer, da ihnen das bisherige zu winzig erscheint, um als Unionsorgan zu dienen.

Manche beklagen sich, daß das Blatt zu teuer ist, andre wollen es teurer und größer haben. Einigen ift der Inhalt zu hoch gehalten, daß fie den Ginn nicht gut verfolgen tonnen, und wünschen alles in einfacheren Ausdruden u d Redewendigen, dagegen glauben wieder andere, daß fraftigere Speife aufgetragen und den Ansprüchen der Gebildeteren Rechnung getragen werden mußte. Jeder meint es von feinem Standpunkte aus auch sehr gut für sich persönlich und auch für das Blatt, und doch ist es nicht nöglich, die Wünsche zu berücksichtigen, ohne mit anderen zu tollidieren. Soweit der Wertmeister schauen kann, gibt es nur einen Weg, um einige Buntche befriedigen zu können, und das ist: mehr Abonnenten sammeln. Bei der gegenwärtigen Abnehmerzahl von 1400 ist absolut keine Beränderung nach Umfang und Format möglich, ohne der Sache Schaden zu bringen Rönn. ten wir eine Abonnentenzahl von mindestens 3000 erreichen, so liefe sich manches zur Lölung dieser Frage tun. Daber wollen wir alle gunächit fleißig neue Abonnenten werben und auf diese Beise dem Ziele, unser Blatt zu erweitern, 3 streben. Probenummern werden jedem, der sich darin bemühen will, unentgeltlich zugefandt Diesbezugliche Bünsche sind zu richien an den Schriftleiter A Rnoff, Lodz, str. poc3 342.

Und nun "auf zu dem Werk in dem Dienste des Herrn," und wir kommen dem Ziele bestimmt näher

und werden es endlich auch er eichen.

### Die Menschheit.

Man durfte die Menschheit mit einem großen Tempel vergleichen, der zwar zerstört ist und in Trümmern liegt, aber deffen Wiederaufbau jett in Angriff genommen ift. Diese Abteilungen und Räume des Gebäudes repräsen= tieren die verschiedenen Nationen der Erde. Die verschiedenen Abteilungen zeigen allerdings eine große Mannigfaltigkeit und stechen auffallend von einander ab; aber das Fundament und der Eckstein sind dieselben. Alle Steine und Balken beruhen auf demfelben Fundament, haben somit einen einheitlichen Ausgangs- und Unkerpunkt und sollen zum selben 3weck und Biele führen. Die Mauern des Gebaudes find eingestürzt und die Steine liegen ger= brochen und zerstreut umber, wie durch ein ichreckliches Erdbeben. Doch, es ist ein großer und weiser Baumeister gekommen, und mit mächtiger Sand führt er die Tempelmauern allmählich wieder auf. Der einzige merkliche Unterschied zwischen den verschiedenen Seiten und Teilen des Bebäudes ift, daß hier die Restauration etwas weiter vorangeschritten, dort noch etwas weiter zurück ist. Leider sind auch einige Plate noch gang übermachsen mit Dornen und Secken, wo auch nicht ein einziger, in den Bau gefügter Stein zum Borschein kommt. Doch wird das scharfe Auge des Baumeisters eines Tages herabschauen auf diese öden Plätze und Stellen, und das Gebäude mag gerade an diesen noch so wüsten und öden Stellen am schnellsten der Bollendung entgegen steigen und seinen Höhen Mauern, die jetzt scheinbar einen solchen Borsprung haben, die aber auch noch lange nicht fertig sind. "Die Ersten werden die Letzten, und

die Letten werden die Ersten sein."

Die auszeichnenden Merkmale der verschiedenen Bölkerfamilien, das wiedergebärende Pringip, wodurch die ungahligen Nationen, Raffen und Stämme gehoben, gebildet und gerettet werden, ist nicht zu suchen in einem größeren oder geringeren Teil natürlicher Begabung, in verschiedenen Braden politischen Fortschrittes, in mehr oder minder gaber Unhänglichkeit an ihre alten Traditionen. Diese Dinge mögen allerdings von etwas Bedeutung lein; doch das Wesentliche ist der Grad ihres Unteils an jenen himmlischen Einflüssen, welche allein die tote Masse ins Leben rufen, mit einem Worte, ihr Interesse an dem Erlöser und Seinem Werke. Denn auch in Bezug auf Nationen ist anwendbar, was von Personen gilt: "Es ist in keinem andern Seil, ist auch kein anderer Name unter dem himmel den Menschen gegeben, darinnen sie sollen selig werden, als der Name Jesu Christi." Die Beschichte der Alt- und Neuzeit beweist es zur Benüge, daß die wahre Hebung der Bölker und ihre dauernde Beglückung nur im Chriftentum zu finden ift. Die Seiden stehen auf der untersten Stufe der Sittlichkeit und des Völkerglückes; dann kommen die Moham= medaner, dann jene driftlichen Nationen, die am wenigsten bekannt sind mit der Lehre von der freien Bnade und der Rechtfertigung durch den Blauben, ohne Berdienst der Werke: und auf der höchsten Stufe stehen die, die eine offene Bibel haben und sagen können: "Der Brund und Eckstein unseres Staatengebäudes ist Jesus Chriftus." Diese Rationen find das Kapital der Menschheit - ein Kapital, welches leider noch immer viel zu gering und unvollkommen ist.

Dies Kapital zu vermehren und zu vervollkommen sollte das Bestreben der Gemeinde Jesu sein. Es ist dies die Aufgabes eines jeden Christen, vornehmlich mit Bezug auf

das eigene Herz; dann aber auch, soweit der persönliche Einfluß und die persönliche Tätigkeit sich erstrecken, an allen Menschen. Bon dieser persönlichen Tätigkeit unter Gottes Leitung hängt die Wiedergeburt der Menscheit ab.

### Der Wandel im Geift.

Paulus gibt den Galatern die Anleitung: ,Wandelt im Beiste, so werdet ihr die Luste des Fleisches nicht erfüllen." Wir werden die Lüste des Fleisches nicht erfüllen, wenn wir im Beifte wandeln, wenn wir von Ihm erfüllt, durchdrungen und regiert sind, wenn Er unser Führer ist, wenn wir die vom Seiligen Beist in unserem Herzen gebildete neue Lebenskraft anwenden. Bei dem Wiedergeborenen find zwei Kräfte im Kampf gegen einander: "Das Fleisch gelüstet wider den Beift, und den Beift wider das Fleisch." In diesem beständigen Zweikampf wird aber die gute Kraft immer den Sieg davontragen, wenn man im Beifte wandelt und sich bemüht, seinen Antrieben nachzugeben.

In dem Wandel im Geist liegt das ganze Geheimnis unserer Heiligung. Der Heilige Geist ist die Quelle der christlichen Heiligung. Stellen wir uns ganz unter die Leitung des Geistes, dann gibt Er uns Kraft, in dem neuen Leben zu wandeln. Er beherrscht dann unser ganzes Dasein und ordnet unseren Gang und Wandel. Die Sünde wohnt zwar noch in unserem Fleische; aber wenn wir in Christo bleiben, so herrscht sie nicht mehr über uns. Auch der Schwache darf jetzt sagen: "Ich bin stark!" Der Heilige Geist ist ein Geist der Heiligung,

ein Beist des Lebens in Christo Jesu.

Jesus spricht: "Lasset euer Licht leuchten vor den Leuten, daß sie eure guten Werke sehen und euren Bater im Himmel preisen!" Und der Apostel ermahnt uns: "An dem Wort des Lebens festhaltend als Lichter in der Welt zu scheinen" Phil. 2,15. Er sagt auch: "Ihr waret einst Finsternis; nun aber seid ihr ein Licht im Herrn; wandelt als Kinder des Lichts" (Eph. 5,8). Unser Beruf in der Welt ist also, in geheiligtem Wandel das Licht der Erkenntnis und des Lebens um uns herum zu verbreiten. Da können wir etwas lernen an dem goldenen Leuchter, welchen Sacharja sah, der zwar zunächst eine prophetische Bedeutung hat,

aber zugleich auch ein Borbild des Chriften Diefer Leuchter hatte ein Delgefäß über fich, aus welchem durch sieben Giegröhren das aus den zwei Delbäumen auf der rechten und auf der linken Seite in dasselbe herabsließende Del in sieben Lampen gegossen wurde. Jesus Christus als Mensch, König und Hohepriester ift zugleich das Delgefäß und beide Delbäume. Wenn wir in seiner Rabe bleiben, so läßt Er das Del Seines Beistes in unsere Herzen einfromen, damit wir den hellen Blanz der Erkenntnis und eines heiligen, Bott geweihten Lebens um uns herum verbreiten können. Das Del, der Heilige Beist, ist immer reichlich porhanden, aber entweder entfernen wir uns aus Seiner Rahe, oder wir lassen durch Tragheit und Weltliebe die Giegröhren des Blau=

bens verftopft werden.

Je freier der Heilige Beift in uns walten kann, um so reichlicher wird auch Seine Frucht (Bal. 5, 22. 23) in uns zu finden sein. Die hingebende, aufopfernde Liebe, die immerwäh= rende Freude, der Friede Bottes, der höher ist als alle Bernunft, welcher auch unfere Seele, der Meerestiefe gleich, bei den größten Lebens= turmen in pollkommener Ruhe erhält, die ge= willenhafte Treue, welche dem Menschen gibt, was des Menschen ist, und Bott, was Bottes ift, die selbstbeherrschende Mäßigkeit, die unser Leben fo fehr verschönert, die herrlichen Bnadengaben der Freundlichkeit, der Berechtigkeit, der Wahrheit, der Klugheit und der Demut: diese alle werden durch die Kraft des Beistes mit der hoffnung zugleich unser Berg erfüllen und uns zu wahren Untertanen des Bottes= reiches machen, das besteht "in Berechtigkeit und Frieden und Freude im Seiligen Beift."

Durch den Wandel im Geist allein werden wir auch befähigt zu christlicher Tätigkeit. Weil sie mit dem Heiligen Geist erfüllt waren, gaben die Apostel das Zeugnis von der Auferstehung Jesu mit großer Kraft und Freimütigkeit. In dieser Kraft redete Stephanus voll Weisheit und Glaubens, war Barnabas ein trefflicher Mann voll Glaubens, und konnte Paulus sich in allen Dingen erweisen als Diener Gottes in großer Geduld, in Trübsal, in Nöten, in Aengsten, in Reinigkeit, in Erkenntnis, in Langmut, in Gütigkeit, in ungeheuchelter

Liebe.

Leider wandeln so viele Bekenner Christi im Fleisch, daher ihr ungeistliches, irdischge= sinntes, unheiliges Leben, daher ihre Saumselig= keit und Kraft= und Ehrlosigkeit im Werke des Herrn. Das Radikalmittel für alle Schäden und Mißverhältnisse in unseren Gemeinden, der eine Weg, auf dem wir ein heiligeres, kräftigeres Leben, ein erfolgreicheres Wirken, einen allgemeineren Missionssinn erzielen können, ist in der allgemeinen Befolgung der Ermahnung des Apostels: "Wandelt im Geiste!"

### Weislich wandeln.

Dazu ermahnt uns der Apostel Paulus. Die Welt beurteilt das Christentum vielfach da= nach, was sie in dem Leben derer, die sich Christen nennen, beobachtet. Durch unsern Wandel werden andre entweder näher zu Bott geführt oder das Begenteil. Die Welt ist immer bereit, die Fehler der Christen lich au merken und sich derselben als Entschuldigung zu bedienen, weshalb sie dem Anerbieten des Evangeliums keine ernste Aufmerksamkeit schenkt. Der Schaden, der auf solche Beise durch den unvorsichtigen Wandel der Kinder Bottes angerichtet wird, kann nur schwer wieder gut gemacht werden. Mein Bedauern des Fehlers, welchen ich begangen habe, kommt in den meisten Fällen gu spat. Die Welt kennt und bedenkt nicht die Macht der Bersuchung, auch sieht sie nicht das buffertige Rehren des herzens zu Bott. Mit Bezug auf mich felbst kann der Fehler wieder gut gemacht werden, ja er kann mir sogar Butes wirken, indem er mich zu größerer Wachsamkeit anleitet und zu einem demütigeren und gebetsvolleren Wandel vor Bott. Aber mit Bezug auf andere, die durch meinen Fehler Schaden gelitten haben, verhält sich die Sache anders. Da kann der angerichtete Schaden schwerlich wieder gut gemacht werden. Ich kann das Wort des Zornes oder des übertriebenen Scherzes, die verkehrte Handlung nicht ungeschehen machen, wenngleich es mir hernach recht leid tut und Gott mir vergibt. Darum sollen wir allezeit weislich wandeln und die möglichen Folgen unserer Worte und Taten stets ernstlich erwägen.

"Wer ist mein Nächster?" fragt der Schriftsgelehrte. Des Herrn Antwort war: Wer ist nicht dein Nächster? Gott hat die menschliche Familie so eng verbunden, daß wir einer den andern unwilkürlich zum Guten oder Bösen beeinstassen. Keiner lebt für sich selber, gestrennt von anderen. Als Christen sollten wir,

abgesehen von irgend welchen direkten Bemüshungen um das Seelenheil anderer, durch unser Leben, durch unseren vorsichtigen und heisigen Wandel die Kraft des Evangeliums beständig auf die Weltkinder einwirken lassen. Durch unser Leben soll ihnen der Eindruck gegeben werden, daß das Evangelium der Ansnahme wert ist. Das ewige Schicksal gewisser Leute mag zum Teil durch den unbewußten Einfluß unseres Lebens bestimmt werden. Was, wenn durch mein Wort oder meine Tat Herzen dem Wirken des Heiligen Geistes verschlossen werden? Da mögen wir wohl bitten: "Errette mich von den Blutschulden, Gott."

### Beiliges Beld.

Ein englischer Prediger erzählt: "Kürglich durchsah ich die Papiere meiner lieben dahingeschiedenen Mutter. Sie starb vor einigen Jahren im Alter von 85 Jahren. Ich fand auch ihr Rechnungsbüchlein aus der Zeit meiner Knabenjahre. Es mag Beschäfts. tüchtigkeit erfordern, ein großes Unwesen gu verwalten; aber es erheischt noch größere, mit einer kleinen Einnahme ehrlich auszukommen. Unter den sparsamen Ausgaben dieser ver= witweten Mutter für ihren einzigen Sohn fanden sich auch auf fast jeder Seite die Worte "Seiliges Beld." Auch fand ich einen alten, starken Briefumschlag, der die Inschrift trug "Seiliges Beld." In diefen hatte die fromme Frau jedesmal einen Teil ihres spärlichen Einkommens getan, sobald sie es erhielt; und einmal darin, so war es "heiliges Beld," das auch nicht für das Allernötigste außer für Bottes Werk angerührt wurde. Das wäre ihr so gewiß "Gott berauben" gewesen, als einem Menschen etwas aus der Tasche nehmen Diebstahl ist.

Ich schreibe dies bloß darum, weil ich weiß, daß man nur so ans systematische Geben kommen kann, wenn man dem Vorbild meiner teuren Mutter nachfolgt. Das heißt: die apostolische Anweisung, daß jeder bei sich selbst zurecht legen soll (1. Kor. 16, 2,) befolgen. So erhält man einen Vorrat, aus dem man, wenn ein treues Gewissen den Schlüssel hält, geben kann, wann und wie es Gottes Werk erfordert. Die Lehre, die meine selige Mutter mir durch ihre Weise gab, hat sich mir für mein ganzes Leben eingeprägt,

n

und ich möchte sie allen Eltern ernstlich an ihr Berg legen. Jedes Kind sollte mit der festen Ueberzeugung erzogen werden, daß es dem Berrn nicht nur sein Berg, seine geistigen und geistlichen Fähigkeiten, seine Beit am Tage des herrn, sondern auch einen gewissen Teil seines Einkommens absondern, dem Herrn Ist des herrn Tag, ist sein heiligen soll. Haus dem Herrn heilig, so ist's auch das Beld, das Ihm gehört. Nichts Zufälliges kann hier stattfinden. So zurückgelegtes und als "heilig" bezeichnetes Beld ist für die Selbstsucht nicht mehr erreichbar. Es gehört dem herrn und kann nach bestem Wissen und Bewissen den verschiedenen driftlichen Zwecken zugeteilt werden.

Wie herrlich wäre es, wenn das die Weise jeder christlichen Familie wäre! Welche Beränderung würde das für Gottes Reich bewirken! Das Geben würde als eine gottesdienstliche Handlung betrachtet werden, und das dafür im voraus zurückgelegte Geld würde als eine Uebung der Gottseligkeit, als ein geheiligtes Opfer, angesehen werden.

Dieses System würde, wenn es allgemein eingeführt würde, die Sammlungen in den verschiedenen Gemeinden nicht nur gleichmäßiger machen, sondern auch bedeutend erhöhen. Alle wohltätigen Anstalten könnten auf bestimmtere Einkünfte rechnen. Der Fluch und die Schmach der Schulden würde vermieden werden. Gott bekäme, was Gottes ist, und die Gemeinden würden gesegnet werden. Alle diese herrlichen Zwecke würden erreicht werden, wenn in jedem Hause eine Tasche, ein Bankbuch, eine Büchse oder sonstiges Gefäß mit der Inschrift "Heiliges Geld" wäre.

Wahrscheinlich ware die Summe, die so in manchen armen Familien zusammen kame, nur klein. Aber die Opfer des herrn werden nicht gezählt, sondern gewogen. Die zwei Scherflein der Witwe wogen die Sekel Silbers und Boldes auf, welche eingelegt murden von Fingern, die von goldenen Ringen mit Edelsteinen strahlten, Tropfen machen Bachlein, diese Bache, diese Flusse und Strome, mit denen die Seen angefüllt werden. Neun Behntel der Opfer kommen von Armen und vom Beutel des sogenannten Mittelftandes. Bo einige Bruder Taufende geben, da gibt es Behn- ja Sunderttausende von des Kerrn Saushaltern, deren "beiliges Beld," nach der Bahl gerechnet, die einzelnen großen Gaben

weit aufwiegen.

Manchmal bringen kleine Gaben viel große Frucht. Dies erinnert mich an einen lieblichen Als meine Gemeinde in B. noch in Vortall. ihrer Kindheit ihre Kirche baute, ging uns das Beld aus. Der Krieg hatte eben angefangen, und bei fast allen kirchlichen Unternehmungen trat Stillstand ein. An einem Tage des Herrn sprach ich die Versammlung ernstlich um Hilfe an. Ein Fremder aus einer Nachbarstadt war gegenwärtig. Dieser erzählte am Tisch in seinem Kolthause, was er bei uns vernommen hatte. An dem Tisch war auch eine verständige junge Dame, die mit ihrem geringen Behalt als Schullehrerin ihre verwitwete Mutter ver-Ich hatte ihr einst einen kleinen Befallen getan, dies aber längst vergessen; sie jedoch nicht. Um nächsten Tage kam sie zu mir und sagte mir, wie sehr leid es ihr tue, daß meine Gemeinde so in Geldverlegenheit Sie war noch keine Christin und hatte noch nie etwas für religiöse Zwecke gegeben, aber fie munschie nun auch ihr "Scherflein" gu bringen. Damit gab sie mir etwas in Papier eingewickelt, das ich unbesehen einsteckte, indem ich ihr herzlich dankte. Als ich hernach das Papier öffnete, da fand ich, daß es ein Californisches Fünfzig-Dollar-Boldstück enthielt. Ich ließ ihr dann sogleich fagen, daß sie das zurücknehmen muffe, weil es für ihre Umftande zu viel fei; fie aber schrieb mir, daß diese ihre erste Gabe ihr bereits solche Herzensfreude gebracht habe, daß sie dieselbe nie mehr zurüknehmen werde. Um folgenden Tage des herrn erzählte ich der Versammlung die Beschichte von dem Goldstück, und es gab eine solche Bewegung, und eine so reichliche Beisteuer, daß unser Schifflein in gutes Fahrwasser Die junge Dame aber folgte ihrer kam. Babe, kam jeden Sonntag herüber in unsere Kirche und wurde bald darauf bekehrt und ein liebewarmes und freudiges Blied.

Als dies Waisenmädchen sich später mit einem tüchtigen, hoffnungsvollen jungen Mann vermählte, machte es meiner Familie Freude, dem jungen Paar eine Hochzeit auszurichten und sie auf anständige Weise ihren Chestand antreten zu sehen. Ihre beiden Kinder nehmen ehrenvolle Stellungen in zwei großen Hochschulen ein, und sie sind hervorragende Glieder einer Gemeinde in L. Das Goldstück des Waisenmädchens war wahrscheinlich "heiliges

Beld" und hat reichliche Zinsen und Zinseszinsen gebracht; und es wird noch immer mehr Segen bringen. In der seligen Ewigkeit werden wir staunen, wenn wir sehen, wie der Herr auch manches kleine Samenkorn, viel kleiner als das Goldstück, aber mit ebenso liebenden Herzen verabreicht, zu einem großen Siegesbaum hat erwachsen lassen.

## Aus dem Buch der Vergangenheit.

Erzählung von N. F.

I.

Die Straße heißt: "In den Bruben." Es ist eine enge Basse und nicht viel Berkehr darin. Die Säuser sind meist niedrig, ein= stöckig, mit einem spigen Bibel. Man sieht auch solche mit vorspringendem oberen Stockwerk, wo das Gebälk geschnist und bemalt Es wohnen meift handwerker, besonders Schuhflicker und Pantoffelmacher drin, auch andere arme Leute. Das stattlichste Haus ist eine Schmiede; die hat eine breite Tür, wo man die Pferde zum Beschlagen hineinführt auf eine geräumige Diele, im hintergrunde der Blasebalg und das große Schmiedefeuer und in der Mitte ein mächtiger Umbog, wo die Besellen mit schweren hammern das rot= glühende Stangeneisen schmieden, daß die Funken davon sprühen, wo sie auch Rägel machen, denn damals kannte man noch nicht die neumodischen Drahtstifte. Dann sammeln sich draußen die Kinder aus der Nachbarschaft, blonde und braune Köpfe, und gucken zu; es ist für Kinder ein lustiges Schauspiel, zu sehen, wie aus dem glühenden Eisen ein Spiker Nagel wird, und wie der Nagel einen zier= lichen Kopf bekommt. Jett sieht man dergleichen nicht mehr, es wird alles in Fabriken gemacht, mit rasselnden Maschienen und Dampf= kraft, da gucken keine Kinderköpfe hinein. und die Poesie ist davongeflogen.

Durch die Schmiede, am Amboß und an den rußigen Gesellen mit den straffen, nachten Armen vorüber huschten oft leichte Mädchengestalten und verschwanden im Hintergrunde; der Schmied hatte zwei Töchter, die besorgten ihm den Hausstand, denn er war ein Witwer. Der Schmied hieß Hans Eberle, und seine Töchter Hanna und Lore. Neben der Schmiede

lag das kleinste und niedrigste Saus der Die Leute hatten schon oft gangen Baffe. gefagt: "Barum kauft der Meister nicht die elende Barake zum Niederreißen, dann hatte er ein hubsches, freies Platchen neben seinem Saufe, da konnte er den Roffen die Sufe beichlagen und brauchte sie nicht ins Saus zu nehmen!" Zwei schmale Fenster waren neben der niedrigen Saustur, an welcher ein eiferner Klopfer hing. Farbe oder Anstrich war nicht mehr zu feben an der Tur und Fenftern, und auf dem Dach muchs viel grünes Moos. Ueber der Tur war auch ein Fenfter, deffen Scheiben blank gehalten waren, auch fah man dahinter weiße, saubere Vorhänge, und es hing ein Bogelbauer daran, war aber ohne Bewohner. - Die beiden Fenster unten maren mit plumpen Solgläden verschloffen und eine eiserne Stange darüber gelegt. Das arme kleine Sauschen sah aus wie eine abgemagerte Senne, welche ihre Federn verliert und den Ropf unter die Flügel gestecht hat.

Des Schmieds Lore saß am Fenster bei einer Näharbeit, denn es war am Nachmittag und die Arbeit draußen getan. Die Gasse war menschenleer, denn es hatte geschneit, und noch immer sielen die dichten Flocken und legten sich weich und mollig auf jedes vorspringende Eckchen. Nur die Sperlinge flogen unruhig zwischen den Dächern und schalten über den Schnee, der ihrem Treiben lästig zu werden drohte, ihnen sogar Nahrungssorgen

bereitete.

Es war ein hübsches Platchen, wo Lore faß, ein rechter "Lug ins Land," wo den neugierigen Blicken nichts entgehen konnte, was draußen paffierte. Denn außer dem Fenster, das nach Süden gelegen in die Basse fah und so viel Sonnenstrahlen auffing, als überhaupt zu erhaschen waren, war da auch noch ein schmaleres zweites Eckenfenster, das einen Blick gewährte bis hinauf auf den Markiplat, wo die Wache aufzog, und von wo alle Wagen, Reiter und Fußganger herkamen, die in die Straße einbogen. — Auf den Fensterbrettern standen in zierlichen, weiß vergoldeten Töpfen allerlei Bewächse, zwei Monatsrosen, zwei Myrtenbäumchen mit runden, dichten Kronen, etlicher Boldlack und desgleichen. Die Borhange sind sorgfältig aufgestecht, in tadellose Falten gelegt, und so weiß, als es bei dem vielen Tabaksrauch, den der Bater abends macht, möglich ift.

Lore sitt in einem Korbstuhl auf einem Kissen, das sie sich mit roter und schwarzer Wolle bestickt hat. Sie singt mit einer hellen, filbernen Stimme ein Lied von einem Jager, der Bögel und Mädchen in seinem Garn fängt. Dabei näht sie emsig an einem kräftigen hausmacherleinen, und ihre Naht wird schnurgerade, und die Stiche sitzen sehr dicht und Bisweilen wirft fie einen Blick regelrecht. durchs Eckfenster nach dem Markte zu. Aber es passiert nichts, als daß einige Knaben in der Ferne sich mit Schneeballen werfen, sonft ist alles still, und der Schnee fällt ebenmäßig und ohne Unterbrechung. Das Mädchen schüttelt den blonden Kopf, als wollte es fagen: wie ift das langweilig! Dann naht es um fo emsiger weiter und stimmt ein neues Lied an von den Matrosen, die ihre Unker lichten; oder von den ausziehenden Besellen, die nach den Fenstern ihrer Lieben schauen und ihnen einen Scheidegruß zuwinken.

Schwester Hanna läßt sie auch gar zu lange allein, die hat nämlich droben auf dem Heuboden zu tun, da hängt noch die letzte Wäsche an der Leine und will nicht trocknen bei der Schneeluft, und das ist sehr ärgerlich, wie jedermann — oder vielmehr jedes Fräulein —

weiß.

Wieder einmal blickt Lore die lange Gasse Ja, da kommt einer angestampft. Wie schwer er die Füße hebt, es mag sich schlecht gehen in all dem Schnee; und ein schweres Bündel scheint er auch zu tragen, das ist in schwarzes Leder eingeschnallt mit festem Riemen; und einen starken Wanderstab hat er in seiner Rechten, darauf stutt er sich, als ware er recht mude. Der Mann kommt naber. Jetzt kann sie sein Besicht so ziemlich unter= scheiden; wie grau und farblos ist es, und wie duster und traurig blicken die dunklen Augen umher, als suchten sie etwas. Knaben, die oben an der Straße spielten, haben sich an die Mauer gedrückt, als der Mann vorüberging.

Nun ist er ganz nahe herangekommen, er steht still und betrachtet lange das kleine Nachbarhaus von der anderen Seite der Straße. Lore kann den Blick nicht abwenden von dem Menschen, er sieht gar zu traurig aus, als wollte er weinen. Jest geht er querüber die Straße, hebt den eisernen Klopfer und tut drei Schläge. Dann horcht er mit dem Ohr an der Tür, ob niemand kommt

ihm zu öffnen. Aber es kommt niemand. Er tritt einen Schritt zurück und blickt aufwärts zu dem oberen Fenster, wo die blanken Scheiben und die weißen Borhänge sind, und nickt hinauf, als suche er da ein bekanntes Besicht.

Das Mädchen, das mit ihren hellen Blauaugen dies alles scharf beobachtet, wird immer aufgeregter. Wer ist der Mensch? Was sucht er in dem Häuschen? Ach, da kann er lange klopfen, da hort ihn niemand mehr. Seit voriger Woche steht es leer, da haben sie die Läden zugemacht. Lore fühlt ein Mitleid mit dem armen, muden Mann. Sie klopft ans Eckfenster um ihn aufmerksam zu machen, — er sieht sie an mit seinen traurigen Augen, als wollte er jagen: Du bist nicht die Rechte, die ich suche! Sie schüttelte mit dem Kopfe und gieht die Schultern, das soll bedeuten: Es nützt dir nichts, da hört dich keiner! Aber trogdem hebt der Mann wieder den Klopfer und tut noch lautere Schläge.

Nun öffnete Lore das Fenster; sie tut es nicht gerne ihrer Blumen wegen, aber es hilft ja nicht. Sie neigt sich hinaus und ruft dem Fremden zu: "Da wohnt niemand mehr. Das Haus steht zum Verkauf! Wen sucht ihr denn?"

Er sieht sie groß an und sagt langsam, als würde es ihm schwer, die Worte über die Lippen zu bringen: "Wohnt hier denn die Witwe Eichner nicht mehr, Margarcte Eichner? Das ist ja doch ihr Haus?"

"Ja, die wohnte da, freilich, aber sie ist am letzten Montag vor acht Tagen gestorben und am Mittwoch begraben worden, und heute ist schon wieder Freitag; habt ihr das denn nicht gewußt? Ihr seid wohl. — —"

Da brach der Mann draußen zusammen, lag auf seinen Knien im Schnee, der Kopf sank gegens die verschlossene Haustür, und das erschrockene Mädchen hörte ihn laut schluchzen.

Was sollte sie nun dabei anfangen? Zunächst lief sie an die Tür und rief laut nach ohen: "Hanna! Schwester! komm doch, aber schnell!" Der Vater war nämlich mit den Gesellen auf die Herberge gegangen, da hatten sie etwas vor. Nur der Lehrling der dumme Lorenz, wie sie ihn nannten, war im Hause.

Fortsetzung folgt.

#### Das Problem des Leidens.

Es gibt Falle, wo Bott dem Mensche ein Leiden auferlegt, nicht um dessen begangene Sünden zu sühnen, auch nicht, um ihn innerlich läutern zu wollen und por Sünden zu bemahren, die er begehen könnte, sondern um Seiner selbst, Seiner eigenen Ehre willen. foldem Fall wird es dem Menschen verlieben, eine hoch wichtige Aufgabe im Weltall gu erfüllen; er soll der Rächer seines entehrten Schöpfers sein und dessen Herrlichkeit in übermenschlichen Sphären zur Geltung bringen. Das Kind, das am Knochenfraß leidet und dem Tode nahe steht, ohne irgend einen der Benüsse des Lebens geschmeckt zu haben, die Mutter, die seit zwanzig Jahren an das Schmerzenslager gefesselt ist und der Freude verlustig geht, ihre Kinder selbst zu erziehen; der rechtliche und arbeitsame Bater, der seine Kraft unter der zehrenden Gewalt seines unheilbaren Uebels hinwelken sieht zu einer Zeit, wo seine Arbeit seinen Kindern gerade am nötigsten wäre; der makellose Kaufmann, der sich mit den Seinen der Schande des Banke= rotts und allen Entehrungen der Armut ausgesetzt sieht, weil er nicht in eine Bemeinheit hat einwilligen wollen — sie alle werden in solcher Bedrängnis zuerst ihre eigenen Wege und ihr eigenes Berg prufend durchforicen; sie alle werden sich ohne Zweifel demütigen, wenn sie in der Erinnerung an die Bergangenheit und beim Blick in ihr Inneres Grund dazu finden. Aber wenn sie auch dann noch in ihrem Unglück einen unerklärlichen Rest finden, so dürfen sie sich freilich nicht wie Hiob in einzelnen Stunden zum Zweifel an der Berechtigkeit und Weisheit Bottes ginreigen laffen, sondern sie sollen sich sagen: Bott will mir in meinem Elend Belegenheit geben, Ihm und der Welt zu zeigen, daß ich Ihn um Seinetwillen liebe und nicht blog um der Büter willen, die Er mir verliehen hat, daß ich Ihn auch trot der Prüfungen, die Er mir jett auflegt, liebe. Mein Bottesdienst ift jett, freudig für Ihn zu leiden. Bielleicht werden gerade jett meine Leiden, wenn ich fie willig trage, ein Opfer, deffen Beruch in die oberften Simmel emporfteigt, vielleicht erringt Bott durch mich elenden Burm, der fich auf Seinen Willen bin im Staube windet, einen glangenden Sieg über Seinen und meinen Feind. Wenn der Mensch diese Rollen übernimmt, so ist das von

ihm eine Tat sondergleichen, es ist Beldenmut in seiner heiligften Bestalt; wenn er wie Siob sie durchführt, so erfüllt er zugleich die höchste Bestimmung des Beschöpfes, wie sie im 8. Pfalm, diefem mundervollen Bild von der Brofe des Menschen, und gang besonders im folgenden Vers bezeichnet ist: "Du hast aus Anaben- und Säuglingsmund begründet eine Macht von wegen deiner Widerfacher, gu schwichtigen den Feind und den Rachgierigen." Diefer Bedanke gehört zu denjenigen, durch welche die Apostel in ihrem mühevollen Lauf aufrecht erhalten wurden: "Bott hat uns", fagt Paulus, "als die Beringsten dargestellt, sowohl Engeln als Menschen zum Schauspiel geworden." Dieser Bedanke des Buches Siob ift gleichsam von Jesu klar in der Antwort formuliert worden, die Er den Jüngern auf ihre Frage nach der Ursache der Krankheit des Blindgeborenen gab: "Weder dieser hat gefündigt noch seine Eltern, sondern auf daß die Werke Gottes an ihm offenbar würden." "Mit jenen beiden ersten Erklärungen des Leidens (Strafe und Brüfung) kann man," sagte einst eine von Leiden der Seele und des Körpers vernichtete Kranke, "wohl zur Ergebung und zum Frieden gelangen. Aber die dritte muß dazu kommen, um uns zur Freude zu erheben." Bodet.

### Unsere Predigerschule.

Da es erwünscht ist, daß die lieben jungen Brüder, die sich dem Dienste des Herrn als Prediger des Evangeliums widmen wollen und zur Ausbildung in die Predigerschule in Lodz für den nächsten 4-jährigen Kursus einzutreten gedenken, die Anmeldung bald tun möchten, damit ihre Person festgestellt und das Meitere zu gehöriger Zeit veranlaßt werden kann, ersuche ich hiermit freundlichst, solches an meine Adresse tun zu wollen. Es haben sich bis jetzt 5 l. Brüder gemeldet, doch sind noch mehr geeignete Reslektanten erwünscht; daher möchte ich zur Eile aufmuntern

Die lieben Brüder Prediger und Aeltesten der Gemeinden werden guttun, wenn sie in ihren Gemeinden begabte Brüder haben, solche zu dem Dienst zu ermutigen.

Mit herzlichem Gruß in erwartungsvoller Liebe

F. Brauer, Lodz, Lipowa 93.

### Wochenrundschau.

In Palästina sind große Schwärme Heuschrecken niedergegangen und werden durch Gewehre und Flammenwerfer vernichtet. Eine
besondere Kompanie ist mit diesen Abwehrmitteln ausgerüstet und wird von zahlreichen
Einwohnern in ihrem Vernichtungskampf gegen
die unzähligen Schädlinge unterstützt.

Neue Rüftungen. Die französische Admiralität wird den Jau eines Schlachtkreuzers
ganz neuen Inps beantragen. Das neue
Schlachtschiff soll eine Größe von 18—20,000
Tonnen und eine Schnelligkeit von 32 Anoten
besitzen. In Italien wurden in der letzten
Sitzung des Ministerrats das Schiffsbauprogram
und die Erfordernisse der Kriegsmarine geprüft.
Nach einer Aussprache wurde der Bausvon 2
Kreuzern zu je 10,000 Tonnen, von 2 Torpedobooten, von 14 Torpedobootszerstörern und von
5 Unterseebooten beschlossen. Mit dem Bau
der Schiffe soll im Juni begonnen werden.
So sieht die vielbesprochene Abrüstung aus.

In Indien hat, nach Meldungen aus Bomban, Ghandi in Uebereinstimmung mit den Beschlüssen des Kongreßes von Kalkutta einen Plan für den Bonkott ausländischer Kleidung ausgearbeitet. Der Plan sieht vor, daß Freiwillige in allen Städten und Dörfern Indiens von Tür zu Tür gehen, um alle ausländische Kleidung einzusammeln und zu versbrennen Vor allen Geschäften, in denen ausländische Kleidung verkauft wird, sollen Posten aufgestellt werden,

Der Regierung wird die Forderung auf Berbot der Einfuhr ausländischer Kleidung unterbreitet werden.

In Afghanistan hat nach einer Moksauer Meldung Habil-Ullah zugunsten Ali Achmeds auf den Thron verzichtet. Die Vertreter Ali Achmeds werden demnächst in Kabul erwartet, um die Verwaltung der Stadt zu übernehmen. Wie weiter berichtet wird, haben sich die nördlichen Provinzen gegen Ali Achmed ausgesprochen.

In Polen sind nach amtlichen Nachrichten im Dezember vorigen Jahres 44,518 Wechsel auf die Gesamtsumme von 7 Millionen Zioty protestiert. An erster Stelle steht Warschau mit etwa 100,000 3toty, an zweiter Lodz mit 45,000 3toty, dann folgen Lemberg, Posen,

Krakau usw.

Uus Jerusalem meldet der britsche "United Preß", daß der mächtige Beni Herab — Stamm im Unmarsch sei auf das transjordanische Gebiet mit der Absicht, die dortigen Stämme zu überfallen. In der Meldung heißt es weiter, daß auch die Wahabis im Glauben an eine Schwächung der britischen Stellung im dortigen Mandatsgebiet infolge des Zusammenbruchs der Unterhandlungen der britischen Berteter mit der Irakregierung sein sollen und in das Irakgebiet einzufallen gedenken. Alle Stämme in Transjordanien seien gewarnt worden und ziehen sich in das Innere des Landes zurück.

Tropki soll nach einer Meldung aus -Moskau von dem politischen Buro der kommunistischen Partei den Borschlag erhalten haben, die Sowjetunion zu verlassen und sich nach dem Auslande zu begeben. Trothi foll feine Buftimmung dazu gegeben haben, hat fich aber vorbehalten, das Land felber zu mahlen, in dem er leben will. Die Sowjetunion hat inzwischen Schritte unternommen, ausfindig zu machen, welches Land bereit sei, Tropki Der Plan, ihn nach der aufzunehmen. Türkei übersiedeln zu lassen, murde von ihm selbst abgelehnt. Wie verlautet, beabsichtigt er, nach Europa abzureisen. Es ist noch fraglich, ob Frankreich oder England, eventuell auch Italien bereit sein werden, Trogki aufzunehmen.

Hinsichtlich der Lebensunterhaltung Trotzkis im Auslande hat die Partei sämtliche Berpflichtungen übernommen und Trotzki gestattet, seine Frau und 2 Kinder mit aus Rußland fortzunehmen unter der Bedingung, daß sie nie wieder nach Moskau zurückkehren. Bon der kommunistischen Partei wird die Ausweisung damit begründet, daß eine Einmischung Trotzkis in die politischen Kämpfe innerhalb der Partei zu diesem Schritt gezwungen hat. Im Interesse der Einheit der Sowjetunion müsse deshalb unbedingt die Ausweisung er-

folgen.

Ein schwerer Orkan ist nach einem Bericht der "Times" über Portugiesisch Ostafrika dahingezogen und hat die Stadt Beira schwer heimgesucht. Die Geschwindigkeit des Sturmes

betrug zeitweise 84 Stundenmeilen. Zwei Eissenbahnbrücken wurden zerstört und zahlreiche Häuser hinweggefegt oder abgedeckt. Auch nicht ein einziges Haus ist ohne Beschädigung gesblieben. Im hafen sind drei Schiffe gesunken.

Der Materialschaden wird auf 1 Million 600,000 Mark angesetzt. In den Eisenbahnanlagen allein entstand ein Schaden von 300,000

bis 400,000 Mark.

In Moskau hat eine Bertretertagung der Organisation, die die Stadt mit Brot zu verssorgen hat, beschlossen, Bonbücher einzuführen, die die gleiche Bedeutung haben wie die Brotkarten. Auch für andere Lebensmittel sollen Karten eingeführt werden.

Amtlich wird diese Maßnahme damit erklärt, daß Bauern in der Stadt Brot aufkaufen, um es an das Bieh zu verfüttern, weil es sich billiger stellt als andere Futter-

mittel.

### Quittungen

#### Für die Predigericule eingegangen:

Rondrajet: A. Rosner 23. Lodz I: Mädchenverein 30. Posen: Gemeinde 50. Lodz I: N. Bufahl 10. E. Zerfaß 20. Sumówła: R. Held 20.
Rypin: F. Bahr 30. Rsizżti: A. Borchert 50.
Dirschausschönet: Gemeinde 100. Lodz I: N. Buchholz 10 Rożyszcze: A. Bittner 5. A. Mattner 10.
E. Liebig 15. Włocławet: D. Schulz 100. Gradzanowo: G. Raber 100. Petritau: I. Arndt 20.
Niedrzwica: J. Witt 50. Zyrardow: J. Witt 10.
M. Hirsetom 15. E. Rosner 10. A. Leidner 5. W.
Horn 20. M. Felsch 5.

Mit dankbarem Gruß

F. Brauer, Lodz, Lipowa 93.

### Beschwister,

die nach Canada auswandern möchten, können sich zwecks Auskunft wenden an

Rev. William Kuhn, Bog-6, Forest Park, Illinois, U. S. America.